### N= 7.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 25. Januar 1826.

Angekommene Fremde bom 19. Januar 1826.

Herr Gutsbesitzer v. Kottwig aus Tuchorze, Hr. Conducteur Holzhauer aus Wronke, Hr. Pachter Fischner aus Powit, I. in Nro. 136 Wilhelmöstraße. Den 20ten Januar.

Henfen, Hr. Kaufmann Breitenhaufel aus Danzig, I in Nro. 99 Wilde.
Den 21ten Januar.

Herr Gutsbesiger v. Gorzonoffi aus Wilsonigfo, I. in Nro. 243 Bredlauerstraße; Hr. Gutsbesiger v. Koczorowsfi aus Mitozef, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesiger v. Wins aus Breslau, Hr. v. Kaczewsfi, ehemaliger Hauptmann, aus Zirke, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 22ten Januar.

Herr Gutsbesitzer Valentin v. Mielinski aus Grabofzewo, I. in Nro.

Offener Arreft.

Neber das Vermögen des hierselbst verstorbenen Justiz-Commissarii Muller ist der Concurs erbssnet worden, es wers den daher alle diezenigen, die Geld, Pratiosa, Documente oder Briefschaften bes Gemeinschuldners hinter sich haben, aufgefordert, nicht das Geringste davon

Areszt owarty.

Nad maiątkiem zmarłego tu w Poznaniu Kommis. Spraw. Müller konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniądze, preciosa, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadaią, aby z tych nic sukcessorom iego nie wy-

an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr uns sofort treulichst Anzeige zu machen, und diefe Gelber und Effecten oder Briefschaften, mit Borbehalt ihres baran ha= benben Rechts an unfer Depositorium abzuliefern, widrigenfalls die geleistete Zahlung ober Ausantwortung für nicht gefchehen erachtet, und jum Deften ber Moffe anderweit beigetrieben werden mirb.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelder verschweigen ober guruckhalten, haben überbem noch zu gewärtis gen, bas fie ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts für verluftig erklart merben.

Posen den 22. December 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht. dawali, owszem niezwłocznie rzetelne nam uczynili doniesienie, i pieniadze takowe i effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie praw do nich służących do Depozytu naszego zlożyli, gdyż w przeciwnym razie wszelka zapłata lub wydanie za nie nastapione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione bydź maią.

Ci zaś którzy rzeczy takowe i pieniądze zataią lub zatrzymaią spodziewać się ieszcze mogą, iż wszelkie im do nich służące prawo zastawu

lub inne utraca.

Poznań d. 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Durch den vor Eingehung ber Che unterm 18ten November 1825. abgefcbloffenen, und am 4ten Januar c. ber= lantbarten Chevertrag, haben die Mbine Emilie Cecilie geborne Ronig und Raufmann Guffav Alexander Furgangiden Cheleute zu Pudewit bie Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschlossen.

Pofen ben 9. Januar 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Kontraktem przedślubnym w dniu 18. Listopada 1825 r. zawartym i w dniu 4. Stycznia b. r. potwierdzonym Albina Emilia Cecylia z Koenigów i Gustaw Alexander małżonkowie Furgang w Pobiedziskach, wspólność maiątku między soba wyłączyli.

Poznań d. 9, Stycznia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag bes Curators ber Ignat von Rolaczfowsfischen Concurd-Maffe, Juftig = Commiffarius, Landge=

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowéy Ignacego Kołaczkowskiego Kommis. Sprawiedliwości i Kon. syliarza Sądu Ziemiańskiego Boy należące do massy w Powiecie Obor

richterath Boy, follen die zur Maffe gehorigen, im Obornifer Kreise belegenen Guter,

a) Wonnowo, wozu Brody und die Hollanderei Klemensowo gehören, im Jahre 1824 auf 42409 Aftr. 20 ggr. 4 pf.;

b) Krzyfzfowo, 15871 Athle. 24 fgr.;

c) 3phowo, 23024 Athle, 11 fgr. 12 pf.;

d) Rostworowo, 18397 Athlr. 13 fgr.

6 pf.;

gerichtlich abgeschäft, und zwar Woynowo, Indowo und Arzyszkowo einzeln und zusammen ausgeboten, meistbietend verkauft werben.

Die Dietungs = Termine fteben auf

ben 16. September c.,

ben 17. December c.,

ben 21. Marg 1826.,

von welchen der lette peremtorisch ist, vor dem kandgerichts-Referendarius Kantak in unserem Justruktions = Zimmer an.

Kauf = und Besitsfähige werden vorgesladen, in diesen Terminen entweder in Person, oder durch gesetzlich zutässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistdietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 5. Mai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

nickim położone dobra:

a) Woynowo do którego Brody i Olędry Klemensowo należą w roku 1824 na 42409 tal. 20 dgr. 4 fen.,

b) Krzyszkowona 15871 tal. 24 sgr.

c) Žydowo na 23024 tal. 11 sgr.

d) Rostworowo na 18397 tal. 13

śgr. 6 fen.

sądownie ocenionych, a mianowicie Woynowo, Żydowo i Krzyszkowopoiedyńczo lub razem wylicytowane i naywięce y daiącemu przedane bydź maią.

Termina licytacyi na

dzień 16. Września r. b. dzień 17. Grudnia r. b. i dzień 21. Marca 1826.

o godzinie 10. zktórych ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czone zostały.

There is the

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na tychże terminach osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Maia 1825.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des, am 3. Januar dieses Jahres verstorbenen Erbherrn der Güter Turkowo, Nepomucen v. Lutonisk, ist heute Mittags um 12 Uhr der Concurs erbsfnet worden.

Es werden baher alle biejenigen unbekannten Gläubiger, bie Ansprüche an den Nachlaß haben, hiermit vorgelaben, fich in dem, zur Anmelbung und Ausweisung ihrer Unspruche vor dem Depus tirten Landgerichterath Bielefeld in un= ferem Partheien = 3immer auf ben 25. Februar f. J. Bormittage um 9 Uhr angesetzten Termine personlich ober durch gesetzlich julaffige Bevellmächtigte ju erfcheinen, ihre Unfpruche anzumelben, und beren Richtigkeit nachzumeisen, die Michterschienenen sollen mit ihrer Forde= rung an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzuweite Entfernung oder andere legale Ebehaften an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an hiefigem Orte an Bekanntschaft fehlt, werden die Justiz-Commissarien Weißleder Bon und Lukaszewicz als Mandatarien in Vorschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denselben mit Information und Vollmacht versehen konnen,

Posen den 3. October 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa Nepomucena Lutomskiego dziś o godzinie 12. w południe konkurs otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznajomych Wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maia, aby się w terminie do posiadania i wykazania swych pretensyi na dzień 25. Lutego 1826. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwołonych stawili, pretensye swe podali, i r etelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym wierzycielom nakazane zostanie milczenie. Tym wierzycielom którzy dla zbyteczney odległości lub innych prawnych przyczyn osobiście stanać nie mogą, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy na Mandataryuszów Kommissarzy Sprawiedliwości, Weissleder, Boy i Łukaszewicza, z których iednego obrać i w informacya i plenipotencya opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825-Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal=Vorladung.

Auf den Antrag des Bormundes des Minorennen Wahlpahl und unter Gesnehmigung der Bormundschafts-Behörde ist über den Nachlaß der versiorbenen Benjamin und Anna Rosina geborne Stora Wahlpahlschen Ehelute der erbsichaftliche Liquidations = Prozes erdsfinet und die Stunde der Erbsfinung auf heute 12 Uhr Mittags bestimmt worden.

Es werben baber alle biejenigen, welche an den Nachlaß Ansprüche zu ha= ben vermeinen vorgeladen, in dem auf ben 25. Februar 1826 por bem Landgerichts = Referendarius Struenfee Bormittage um 9 Uhr in unserem Partheienzimmer anstehenden Liquidatiene= Termine perfonlich ober burch gefetlich gutaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und geho= rig nachzuweisen, wibrigenfalls aber gu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig erflart und bamit an dasjenige werben verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe noch abrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche perjonlich zu erscheinen verhindert nerden, und denen es hier an Vekanntschaft mangelt, werden die Justiz = Commissarien Landgerichtsrath Bon, der Justiz = Commissarius Mittelstädt und v. Przepalkowekt in Vorschlag gebracht, die sie mit Vollmacht und Information versehen konnen.

Posen den 3. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek opiekuna nieletnich Wahlpahl i z zezwoleniem władzy opiekuńczej process sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością zmarłych Beniamina i Anny Rozyny z Storow małżonków Wahlpahl otworzonym, godzina otwarcia na dzień dzisieyszy o godzinie 12. w południe oznaczoną została.

Zaczem zapozywaią się wszyscy ci, którzy do tey pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 25. Lutego 1826. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee przedpołudniem o godzinie 9. w naszéy izbie instrukcyinéy w wyznaczonym likwidacyjnym terminie osobiście lub przez dopuszczalnych pelnomocników stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, że wszelkie swe prawa pierszenstwa utraca i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli w kassie pozostanie, odesłani będą.

Ci zaś pretendenci, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym na znaiomości zbywa, takowym proponuią się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Boy, Komissarze Sprawiedliwości Mittelstaedt, i Przepakkowski, których pełnomocnictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Ueber den Nachlaß des im Jahre 1802. zu Posen verstorbenen Stadtgerichts = Rendanten Gottlieb Heino, ist auf den Untrag des Nachlaß= Curatoris am heutigen Tage der Concurs erbffnet worden.

Es werben baber alle unbekannten Glaubiger dieses Machlaffes und die un= bekannten Erben der nachgelaffenen Bitt= we bes Gemeinschuldners vorgelaben, fich in bem zur Liquidation ihrer Forde= rungen, auf ben 11. April 1826. por dem Deputirten Landgerichts = Rath Culemann in unferem Partheien-Bimmer angesetten Termine personlich ober burch einen gesetlich zulägfigen Bevollmächtig= ten zu gestellen, ihre Forderungen angumelben, und gehörig nachzuweisen, bie etwanigen Vorzugerechte auszuführen, und Beweismittel anzugeben, widrigen= falls bie Ausbleibenden zu gewärtigen haben, daß fie mit ihren Unspruchen an Die Maffe pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen bie ubri= gen Glaubiger auferlegt werden foll.

Denjenigen Gläubigern, welche geshindert werden sollten, im Termine zu erscheinen, und denen es an Bekanntsschaft sehlt, werden die Justiz-Commissarien Brachvogel, v. Lukaszewicz und Guderian zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Vollmacht und Information versehen werden mussen.

Posen ben 21. November 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością Rendanta Sądu Mieyskiego Boguslawa Heino w roku 1802 w Poznaniu zmarlego na wniosek kuratora pozostałości w dniu dzisieyszym konkurs otworzony zo-Zapozywamy przeto wszystkich nieznajomych Wierzycieli tey pozostałości i nieznajomych Sukcessorów pozostałey wdowy wspólnego dłużnika, aby się w terminie do likwidacyi ich pretensyi na dzień 11. Kwietnia 1826 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w nasżey izbie dla stron wyznaczoney osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili i pretensye swe dostatecznie udowodnili, prawo pierwszeństwa wykazali i dowodami należycie wsparli, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się moga, iż z pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostana i wieczne im przeciw drugim Wierzycielom milezenie nakazanem będzie.

Tym Wierzycielom którzy na terminie stanąć nie mogą i znaiomości nie maią K. S. Brachvogel, Łukaszewicza i Guderyana na Mandataryuszów proponuiemy, z których iednego w dostateczną plenipotencyą i informacyą opatrzyć winni.

Poznań d. 21. Listopad. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Ebiftal=Borlabung.

Jur Liquidation sammtlicher Ansprüche an die Amts = Caution des vormaligen Executors bei dem Friedens = Gerichte zu Mogasen, Kleinaczek, haben wir einen Termin auf den 7. Mårz 1826 früh nun 10 Uhr vor dem Landgerichts = Reserendarius Küdenburg in unserem Instruktions = Zimmer anderaumt, zu welchem wir sämmtliche undekannte Gländiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben ihrer Ansprüche an diese Dienstfaution für verlustig erzstärt und nur an die Person des ehematigen Executors Kleinuczek werden verzwiesen werden.

Posen den 7. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Es werden hiermit alle biejenigen, welche an die durch den ehemaligen hie= figen Friedens = Gerichts = Sulfe = Erecutor Wilhelm Schadow bestellte Dienft = Cau= tion Unspruche zu haben glauben, gu bem gur Unmelbung und Beglaubigung berfelben, auf den 4ten April a. f. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richts = Referendarius Beifet in unferem Partheien = Bimmer angeschten Termin, unter ber Berwarnung hiermit vorgela= ben, bag fie beim Ausbleiben mit allen ibren Unspruchen an Die Caution praclubirt, Die Caufion bem Schadow gurud'= gegeben, und fie nur an bie Perfon bes Schadow werden verwiefen werben.

Pofen den 15. December 1825. Rinigi. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do katicyi za urząd byłego Exekutora Sądu Pokoiu w Rogoźnie Kleinaczek wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Marca 1826, zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi oddaleni i iedynie do osoby byłego exekutora Kleinuczek przekazanemi bydź maią.

Poznań d. 7. Paźdz. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wierzycieli którzy do urzędowey kaucyi byłego pomocnika Exekutora tuteyszego Sądu Pokoiu Wilhelma Schadow pretensye mieć mniemaią do zameldowania i udowodnienia tychże na dzięń 4. Kwietnia r. pr. o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey Izbie Instrukcyiney, pod tem zagrożeniem ninieyszem zapozywaią się iż z wszelkiemi swemi pretensyami do kaucyi wykluczeni, kaucya temuż Schadow na powrot wydaną, i tylko do osoby tegoż Schadow odesłani zostaną.

Foznań d. 15. Grudnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8= Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise belegenen, bem Joseph v. Mieczkowski zugehörigen ablischen Güter Liszkowo, Wola Liszkowska und Zelechlin nebst Zubehör, welche nach ber landschaftlichen Taxe auf 81,734 Kthr. 24 sgr. gewürdigt worden sind, zollen auf den Antrag der Königlichen Haupt-Bank zu Berlin, Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. October C., ben 3. Februar 1826., und der peremtorische Termin auf

ben 10. Mai c., vor bem Herrn Landgerichts = Uffessor Kruger Morgens um 9 Uhr allhier an= gesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzen Termin das Grundstückt dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgezallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unsez rer Regisfratur eingesehen werden.

Dromberg den 27. Juni 1825. Königl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Dobrz szlacheckie Liszkowo, Wola Liszkowska i Zelechlin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inwrocławskim położone, do Ur. Józefa Mieczkowskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy przez Landszaftę sporządzoney na 81734 Tal. 24 śgr. są ocenione, na żądanie głównego Banku w Berlinie z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Października r. b., na dzień 3. Lutego 1826.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 10. Maja 1826., zrana o godzinie gtéy przed południem drzed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana, bydź może.

w Bydgoszczy d. 27. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański, (hierzu zwei Beilagen.)

## Erste Beilage zu Mro. 7. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Bur Fortsetzung des bffentlichen Bers faufs bes im Pofener Rreife belegenen, ben Unfelm v. Pomorsfifchen Erben geborigen, auf 49,137 Rthlr. taxirten Guts Rosnowo nebft Zubehör, haben wir einen Termin auf ben 13. Juni f. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landge= richterath Kaulfuß in unferem Gerichts Schloffe anberaumt; wogn wir bie Diefungeluftigen biermit mit bem Bemerfen vorladen, daß bas bisher abgegebene Meistgebot, die Summe von 32,758 Rthir. beträgt.

Pofen den 6. December 1825. Konigl. Preuf. Landgericht.

Do kantynuacyi przedaży publiczney dóbr Rosnowa z przyległościami sukcessorow Anzelma Pomorskiego własnych, w Powiecie Poznańskim położonych, na 49137 Tal. oszacowanych, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 13. Czerwcar.p. o godzinie 10. zrana przed Królewskim Sędzią Ziemiańskim Kaulfus w naszym Zamku Sądowym, na który ochote licytowania maiących ninieyszym wzywamy z tem oznaymieniem, iż dotąd nastąpione pluslicitum summe 32758 tal. wynosi.

Patent Subhastacyiny.

Poznań dnia 6. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sad Ziemiański

Offener Arreft.?

Meber bas Bermbgen bes Cajetan bon Robylinski, ift auf beffen Erflarung ber Concurs eroffnet worden, es werden das ber alle diejenigen, Die Gelb, Pratiogen, Documente oder Briefichaften bes Gemeinschuldners hinter fich haben, aufgeforbert; nicht das Geringfte bavon an ihn zu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichst Anzeige zu machen, und biefe Gelber und Effecten; oder Briefichaften mit Borbehalt ihres baran habenben Rechts an unfer Depositorium abgulie: fern, widrigenfalls die geleiftete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und gum Beffen ber Daffe anberweit beigetrieben werben wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Guchen

Areszt otwarty.

Nad maiatkiem Ur. Kaietana Ko. bylinskiego na deklaracya iego konkurs otworzony został, wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, preciosa, dokumenta, lub skrypta wspólnego dlużnika posiadaia, aby z tych iemu nicnie wydawali, owszem natychmiast nam o nich rzetelnie donieśli, i pieniądze te i effekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawado nich służącego do depozytu naszego oddali, w przeciwnym bowiem razie zapłatu lub wydanie ich za nienastapione poczytane; i na dobro massy powtórnie ściągnione zostaną. Ci, którzy takowe rzeczy lub pieniądze ukryją lub zatrzymują, spodzieund Gelber verschweigen, ober zuruchale ten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres daran habenden Pfands ober andern Rechts für verlustig erklart werden.

Pofen den 31. December 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. wać się ieszcze mogą: iż wszelkie do nich służące prawo zastawu lub inne utraca.

Poznań dnia 31. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

In bem hypothekenbuche bes im Arbbener Areise Posener Departements gelegenen adlichen Guts Ciolkowo, sind Rubr. II. folgende Posten:

1) sub Nro 1. 1833 Rthlr. 8 ggr., worunter 400 vollwichtige Rand-Dufaten und 633 Rthlr. 8 ggr. Cour. begriffen, welche ber Johann b. Mol= Bfi bem vorigen Gigenthumer Mugu= ffin von Blocifemsti bei Schliefung bes Pachtfontrate über Ciolfowo vom 26. Juni 1795 außer ben Pachtgel= bern besonders geliehen hat, welche bei Endigung ber Pacht Johannis 1798 zurückgezahlt werden follten und die auf die, ad Protocollum vom gten Marg 1796 geschehene Anmel= bung, mit Ginwilligung bes vorigen Gigenthumers in bem Protofolle vom 23. Mai beffelben Jahres ex Decreto vom 18. Marg 1799 eingetragen worden,

2) sub Nr. 2, eine Protestation für die Marianna v. Gliszezonska verehelichte von Sztemborska, wegen einer Forderung von 1458 Athle. 8 ggr., Zapozew edyktalny.

W księdze hypoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położonych dóbr szlacheckich Ciołkowa, są w Rubr. II. na-

stepuiace summy:

1) pod Nro. 1. 1833 Tal. 8 osm., pomiędzy któremi 400 pełnoważnych obrączkowych czerwonych złotych i 633 Tal. 8 osm. w grubey monecie się znayduią, które Jan Molski byłemu właścicielowi Augustynowi Błociszewskiemu przy zawarciu kontraktu dzierzawnego względem Ciołkowa z dnia 26. Czerwca 1795. roku oprócz dzierzawy oddzielnie pożyczył, które przy ukończeniu possessyi na St. Jan 1798 r. oddane bydź miały i które na mocy podania do protokułu z dnia o. Marca 1796 r. za dozwoleniem przeszłego właściciela w protokule z dnia 23. Maia tegož roku, ex decreto zdnia 18. Marca 1709 zapisane zostały,

 pod Nro. 2. protestacya dla Maryanny z Gliszczynskich Sztemborskiey względem pretensyi als ber Ueberrest eines berselben von dem vorigen Eigenthümer Augustin von Blociszewsti im Grod zu Posen den 25sten Juni 1791 verschriedenen Capitals von 12680 Floren 24 gr. poln., welche Forderung durch den nicht gehörig legitimirten Cessionar Albert von Gliszezunsti ad Protocollum vom isten Dezember 1796 augemeldet und ex Decreto vom 18ten Mårz 1799 protestando notirt worden;

3) sub Nr. 4. 1333 Athlr. 8 ggr. mütterkiche Erbgelder für die unverschelichte Tochter erster Ehe des vorisgen Eigenthümers Augustin von Bloscissewöfi, Namens Antonina v. Bloscissewöfa, welche auf den Antrag des Vaters im Protecolle vom 23. May 1796 vigore Decreti vom 18tell März 1799 eingetragen worden,

intabulirt. Der gegenwartige Befiger von Ciol= fomo Casper v. Blocifzemeli behauptet Die Bahlung biefer Gummen und beabfichtiget die Loschung berfelben. Da er aber weder die Inhaber bavon noch be= ren Erben nachzuweisen vermag, bamit Diefelben zur Quittungsleiftung aufgefor= bert werden fonnten, fo werden die gebachten Realglaubiger, beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in beren Rechte getreten find, hiermit vorgeladen, fich in dem auf den 25. Februar 1826 Bormittage um 9 Uhr vor bem Depufirten Landgerichterath Cachfe in unferm Inftruftione = Bimmer anberaumten Zer=

1458 Tal. 8 osm. iako reszty kapitału iey przez byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego w Grodzie Poznańskim dnia 25. Czerwca 1791 r. wilości 12680 zł. 24 gr. pol. zapisanego, która pretensya przez niedostatecznie wylegitymowanego cessyonaryusza Woyciecha Gliszczynskiego do protokołu z dnia 1. Grudnia 1796 r. podaną i ex decreto z dnia 18. Marca 1799 r. protestando zanotowaną została,

3) pod Nro. 4. 1333 Tal. 8 osm. macierzystey schedy dla bezmęźney córki pli rwszego łoża byłego właściciela Augustyna Błociszewskiego, z imienia Antoniny Błociszewskiey, które na wniosek oyca w protokule z dnia 23. Maia 1796. vigore decreti z dnia 18. Marca 1799. zapisane zostały, intabulowane.

Teraźniejszy dziedzie Ciołkowa W. Kasper Błociszewski twierdząc zapłacenie tych summ, zamyśla wymazanie takowych uskutecznić Gdy iednakże ani posiedzicielów rzeczonych kapitałów ani tychże sukcessorów wskazać nie może, ażeby ich do wystawienia kwitu wezwać można, przeto zapozywamy pomienionych wierzycieli realnych, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terminie na dzień 25. Lutego a. f.

min, entweber persönlich ober durch gefestlich zuläßige Devollmächtigte einzufinden, die etwa in Händen habenden
Schuld Instrumente mit zur Stelle zu
bringen und ihre Ansprüche auf die eingetragenen Kapitalien geltend zu machen,
widrigenfalls sie mit ihren etwanigen
Meal-Rechten auf das Gut Ciolfowo
präcludirt werden, und ihnen deshalb
ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die
Löschung der oberwähnten Posten in dem
Hoppothekenbuche aber erfolgen wird.

Fraustabt ben 24. October 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das dem Tuchmacher Samuel Gottslob Rosmann gehörige, unter Nro. 45 u Schlichtingsheim belegene Wohn= nebst Seitengebäuden, welche nach der gezrichtlichen Taxe auf 600 Athtr. abgezschäft worden, soll im Wege der nothswendigen Subhastation bffentlich verkauft werden.

Hierzu ist ber Bietungs = Termin auf ben 15. März 1826 Bormittags um 10 Uhr anberaumt worden, und werden Kauflustige hierdurch vorgeladen, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor dem Deputirten Landgerichtstrath Sachse entweder personlich oder durch legitimirte Bevoll=

zrana o godzinie 9. przed Delego... wanym Wielmożnym Sachse Sedzią Ziemiańskim w naszev izbie instrukcyiney naznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upowaźnio. nych pełnomocników stawili, wręku ich znaydujące się obligacye z soba zabrali i pretensye swoie do kapitałów zaintabulowanych wywiedli, albowiem w razie przeciwným z prawem realném na dobrach Ciołkowo im służącem prekludowani beda i im w tey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie wyżev pomienionych summ w księdze hypoteczney nastąpi.

Wschowa dnia 24. Paźdz. 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Samuelowi Buguchwałowi Ross. mann, należące pod liczbą 45. w Szlichtingowie położone domostwo wraz z przybudynkami, które według sądowéy taxy na 600 Tal. ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 15. Marca 1826. zrana o godzinie 10. i zapozywamy ochotę do kupna maiących ninieyszem, ażeby się w wspomnionym dniu w naznaczoney gdzinie w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed delegowanym Ur. Sachse Sedzią Ziemiańskim osobiście lub przez

machtigte einzufinden, und zu gewärtis gen, baf an ben Deiftbictenden ber Bufchlag erfolgen wird, in fofern nicht gefetgliche Umffande eine Ausnahme gu= laffen.

Die Tare, gegen welche, bis vier Wochen vor bem Termine, Die etwa porgefallenen Tehler gerügt werden fon= nen, befindet fich gur Ginficht in ber Regiffratur bes unterzeichneten Gerichts.

Frauffadt ben 31. October 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations-Patent.

Das im Rrotofdiner Rreife im Dorfe Rromolice unter Dro. 21 belegene, bem Peter Robafowsti zugehörige Bauergut nebst Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 650 Mthlr. gewürdigt worden ift, foll im Wege ber nothwen= bigen Subhaftation Schulden halber offentlich an den Meiftbietenden verfauft werben. Bu biefem Behufe haben mir einen Termin auf den 16. Februar 1826. Vormittags um to Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Boretius anberaumt, ju melchem mir befitfåhige Raufluftige hiermit einlaben.

Krotoschin den 14. November 1825.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

prawomocnie upoważnionych pełno. mocników stawili, i spodziewali się że przysądzenie za rzecz naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne oko. liczności wyiątku niedozwolą.

Taxa, przeciw któréy, aż do czterech tygodni przed terminem, zaszłe omyłki podać można, znayduie się do przeyrzenia w Registraturze podpisanego sadu.

Wschowa dnia 31. Paźdz. 1825. Królew Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

W Powiecie Krotoszynskim w wsi Kromolicach pod Nro. 21. položone Piotra Robakowskiego własne gospodarstwo z przyległościami, ktore sądownie na 650 tal. oszacowane zostało, ma w drodze subhastacyi dla zaspokojenia długów publicznie więcéy daiącemu bydź sprzedanem.

W celu tym wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 16. Lutego 1826. r. rano o godzinie 10. w tuteyszym lokalu sądowym przed Deput. Sędzią W. Boretius, na który zdolność posiadania i ochotę kupna maiacych niniéyszym zapozywamy.

Krotoszyn d. 14. Listopada 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent. Das in der Stadt Rempen am Marfte unter Dr. 180 belegene, jum Niffel Abras w miescie Kempnie przy rynku pod bam Liebermannschen Rachlaffe gehörige

Patent subhastacyiny.

Dom murowany o dwoch piętrach Nro. 180 położony, do pozostałości maffive haus von zwei Stockwert, wel- niegdy Nissel Abrahama Liebermandes gerichtlich auf 1470 Athle. abge= schätzt ift, foll auf ben Untrag ber Glau= biger Schulden haiber öffentlich an den Meiftbietenben verfauft werben.

Wir haben dazu einen peremtorischen Bietunge = Termin auf den 31. Marg 1826 bor bem herrn Landgerichterath hoppe angesett, zu welchem wir besit= fabige Rauflustige hiermit einlaben.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rrotoschin den 2. December 1825. Konigl. Preuß, Landgericht. na należący, sądownie na Tal. 1470 oceniony, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 31. Marça 1826. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe, wzywamy chęć kupna maiących, aby się w takowym stawili.

Taxa w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Krotoszyn d. 2. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Dffromo unter Dr. 147 belegene, ben Carl Batteffchen Cheleuten gehörige, auf 197 Athlir. ge= richtlich abgeschätzte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhaufe nebst Stall und Garten, foll auf ben Untrag ber Glau= biger Schulden halber offentlich an den Meifibietenden verfauft merden.

Besitzfähige Rauflustige werden einge= laden, sich in dem auf den 11. Marg a. f. Vormittags um 9 Uhr por bem herrn Landgerichtsrath Roquette anberaumten Bietungs = Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 17. November 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Ostowie pod Nro. 147. położona, do malżonkow Waldek należąca, na Tal. 197 sądownie oceniona a składaiąca się z domostwa wraz z staynia i ogrodem, na wniosek wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Wzywamy przeto chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie na dzień II. Marca r. p. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette stawili i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 17. Listopada 1825. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

Publifandum.

Das im Krotoschiner Kreise bei Dobrzuce im Jobicner Hauland belegene, zur Herrschaft Klonowo gehörige Grundstück Nro. 21, bestehend auß einem Wohnhause, einer Scheune, einem Pferde = und Wiehstall nebst einem Wagenschuppen und 15 Morgen Acker mit Einschluß eines wenigen Wiesewachs, auf 311 Athlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäft, soll auf Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 7. Marz 1826. por bem Depufirten herrn Kammer-Gerichte-Affessor Schrötter angeseht, wozu wir Kauflustige und Besitzfähige hiermit vorladen.

Rrotofchin den 31. October 1825. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo w Powiecie Krotoszyńskim przy Dobrzycy na hołendrach Izbicznych położone, do dominium Klonowa należące, pod
Nro. 21. położone z domu, stodoły,
stayni, obory, wozowni i 15 morg
roli, tudzież z kawałka łąki składaiące
się, na 311 Tal. 20 śgr. sądownie
otaxowane, na wniosek wierzyciela
w drodze subhastacyi konieczney naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma.

Wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 7. Marca 1826. przed Deputowanym naszym Assessorem W. Schroetter, na który chęć kupna i zdolność posiadania maiących niniewszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 31. Październ. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent,

In dem am 29. December pr. zum diffentlichen Verkauf der unter den Grundsstücken der Neustadt Kozmin belegenen, den Sebastian und Marianne Turalstischen Scheleuten gehörigen, auf 1,866 Fl. 20 gr. gerichtlich abgeschäften drittehalb Quart Acker und einer Wiese, ist kein Kauflustiger erschienen.

Wir haben demnach zu demselben Behuf einen neuen Termin auf den 3 ten April 1826. um 10 Uhr des Morgens in loco Kozmin vor dem Herrn Landgerichtsrath Voretius anderaumt, zu welPatent Subhastacyiny.

Gdy w terninie dnia 29. Grudnia r. z. do sprzedaży publiczney, półstrzeci kwarty roli i łączki w gruntach nowego miasta Koźmina położonych, Sebastyana i Maryanny małżonków Turalskich własnych, sądownie na Złt. pol. 1866 gr. 20 oszacowanych nikt z ochotę nabycia maiących niestanął, przeto na wniosek wierzycieli nowy do sprzedaży tey termin na dzień 3. Kwietnia r. b. rano o godzinie 10. na mieyscu w Koźminie przed Deputowanym Sędzią W. Boretius wyznaczywszy, na takowy

chem wir zahlungs = und besithfähige Raufluftige hiermit vorladen.

Rrotofchin ben 22. December 1825. Ronigl. Preuf, Landgericht. ochotę kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 22. Grudnia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Unf ten Untrag eines Glaubigers foll bas bem Zuchmacher Samuel Bers berg jugeborige, von Sachwert erbaute, mit Schindeln gebecfte und ju Dunis unter Mro. 135. belegene Wohnhaus nebft Bubebor, welches laut ber gerichtlichen Tore auf 294 Rihl. 15 fgr. gewürdige ift, im Wege ber nochwens bigen Gubhaftation offentlich verkauft merben.

Wir haben bager im Auferage bes Ronial Dochlobl. Landgerichte ju Fraus fadt einen peremtorischen Bietungs: termin auf ben 15ten Rebruart. 3. Bormittags um 9 Uhr in unferm Bericheszimmer angefest, und laben gu bemfeiben nur biejenigen Rauflus fligen, welche burch bie erforberlichen Befige und Zahlungsfähigkeiten fich auszuweisen im Stande find, mir ber Berficherung ein, bag ber Meifibies tende den Bufchlag gewäreigen tann, wenn fonft feine gefeglichen Sinberniffe eintreten.

Die Raufbedingungen werben im taglich in unferer Regiffratur eingefeben merben.

Bojanomo ben 5. Dezember 1825. Ronigl, Preuf. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydź dom mieszkalny Samuela Herberg sukiennika własny wryglowkę wystawiony szkudłami pokryty w Poniecu pod liczbą 135 położony wraz z przyległościami, który wedle taxy sądowey na 294 Tal. 15 sgr. iest oszacowany, torem konieczney subhastacyi publicznie sprzedany.

Wyznaczywszy więc w polecenin Królewsko Prześw. Sądu Ziemiauskiego w Wschowie do odbycia, licytacyi termin zawity na dzień 15. Lutego r. p. przedpołudniem o 9. godzinie tu w izbie sądowey zapraszamy nań takich tylko ochotę do kupna maiacych, którzy co do potrzebnych przymiotów posiadania i płacy wykazać się są w stanie, z tem zape. wnieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli iakiekolwiek prawne nie zaydą przeszkody.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś codziennie w Termine eroffnet, und die Sare fann . Registraturzenaszey przeyrzaną byd2/ może:

Bojanowo dnia 5. Grudnia 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu. Subhaftatione=Patent.

Die hier gelegene, dem Burger Thomas Mizerzonsti gehörige Grundfücke, bestehend in einem Wohnhause, Ruhstalle und Grungs-Garten, sollen Schulden halber öffentlich verkauft werden.

Im Anftrage des Königl. Hochtobl. Landgerichts zu Krotoschin, haben wir einen peremtorischen Lieitations = Termin auf den 28. Februar c. Vormittags um 9 Uhr angeseit, wezu wir zahlungsfähige Kaussustige mit dem Bemerken vorladen, daß die Grundslücke auf 172 Athlr. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt sind, die Tare hier jederzeit eingesehen werden, und der Meistbietende des Zuschlages geswärtigen kann, weil auf spätere Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird.

Urfundlich unter der geordneten Unter= schrift und Beiornckung des Siegels ausgezertigt.

Jarocin den 9. Januar 1826. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Es sind auf der Strasse von Jnowraclaw nach Thorn zwischen Szadlowic und Ostrowo 6 Dukaten in Golde gesunden worden. Der Berlierer wird zu seiner Anmeldung ad terminum den 2. Mårz t. bei Verlust seines Nechts hierdurch voraeladen.

Inowraciam ben 30. Decbr. 1825. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny.

Grunta tutay polożone, do Tomasza Mizerzynskiego należące, składaiacc sie z domu mieszkalnego, obory i ogrodu warzywnego, maią bydź na zaspokojenie wierzycieli publicznie sprzedane Z mocy Król. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyiny na dzień 28. Lutego r. b. rano o godzinie 9. na który chęć kupua maiacych i do zapłacenia zdolnych wzywaiac, oświadczamy, iż grunta te na 172 tal. 20 sgr. sądownie otaxowane. Taxa każdego czasu tutey przeyrzana bydź może, i naywięcey daiący przybicia sądowego spodziewać się ma, ponieważ na późnicysze podania żaden wzgląd miany nie bę-

W dowód czego przy wyciśnieniu pieczęci i zwykłym podpiśie wydano-Jarocin dnia 9. Stycznia 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoju-

#### Obwieszczenie.

Na drodze z Inowraciawia do Torunia między wsiami Szadłowiec i Ostrowo znaleziono 6 dukatów w złocie. Zgubiciela wzywamy, ażeby się w terminie dnia 2. Marca r.p. w Sądzie tuteyszym zgłosił, a to podutratą prawa swego.

Inowracław d. 30. Grudnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Befanntmachung.

Das zum Nachlasse ber versiorbenen Auna Maria Wittig gehörende, in Rosstarzewo unter Nro. 66 am Markte belegene Wohnhaus nehst einem dazu gehörenden Grabegarten bei der Stadt, welsches alles gerichtlich auf 115 Mthlr. 15 sgr. gewürdigt worden, soll zufolge Versstung des Königlichen Landgerichts zu Meserig, auf den Antrag der Erben öfsentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Zu diesem Ende haben wir einen Tersmin auf den 27. Februar c. Bormittage um 10 Uhr in loco Nosiarzewo anberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungöfähige Kanflustige hierdurch einsladen.

Wollftein ben 3. Januar 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung.

Die bei dem unterzeichneten Inquisistoriate in Untersuchung und Haft befangene Wittwe Wilhelmine Rogussi aus Bromberg hat eingestanden, daß sie die ihr abgenommene einhäusige silberne Taschennhr, welche auf dem Zifferblatte mit Zahlen, einen Stunden= und Minustenzeiger, so wie dem Namen "Brequet a Paris" versehen, im Innern des Geshäuses und zwar am Voden mit B. P. 66. 14. und äußerlich am Boden mit den gravirten Vuchstahen M. W. bezeichsnet ist, einem ihr unbekannten Herrn gestohlen habe.

Der Eigenthumer biefer Uhr wird

#### Obwieszczenie.

Dom mieszkalny, do pozostałości Anny Maryi Wittig należący, wRostarzewie pod Nro. 66. przy rynku położony wrazznależącym do niego ogrodem za miastem sytuowanym, sadownie na 115 tal. 15 sgr. oceniony, stosownie do rozporządzenia Królew. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu i na wniosek interessentów spadku, naywiecey daiacemu publicznie sprzedany bydź ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Lutego r. b. o godzinie to. przedpołudniem w Rostarzewie, na który ochotę kupna maiących do nabycia nie. ruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 3. Stycznia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Wilhelmina Rogusti wdowa z Bydgoszczy, która względem kradzieży
tu zostaie w inkwizycyi i wwięzieniu
zeznała, iż odebrany iéy zegarek
śrebrny w iednéy kopercie nieznaiomemu Panu ukradła. Zegarek ten
ma tarcz z cestrami zwyczaynemi, na
któréy skazówki godzinne i minusowo
również i napis "Brequet a Paris"
się znaydnie. Wewnątrz zegarka a
mianowicie w kopercie iest znak B.
a na wierzchu oneyże litery M. Wwyrznięte. Właściciel zegarka tego
wzywa się, ażeby udowodnił prawo
własności wciągu czasu dwoch mie-

aufgefordert, sein Eigenthumsrecht innerhalb einer präclusischen Frist von
zwei Monaten entweder bei dem unterzeichneten Juguistoriate oder bei dem thm zunächst vorgesetzten Gerichte zu bescheinigen, wo ihm sodann die Uhr verabfolgt werden soll. Im entgegen gesetzten Falle hat er zu gewärtigen, daß solche als ein herrnloses Gut öffentlich verkauft werden, und der Erlös dem Kisco anheim fallen wird.

Koronowo ben 23. December 1825. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

sięcy w tuteyszym Inkwizytoryacie lub w sądzie naybliższym, pod którego zostaie jurysdykcyą; poczem oczekiwać może wydania mu zegarka. W przypadku niezgłoszenia się w czasie wyznaczonym, zostanie zegarek w mowie będący publicznie sprzedany, a zebrane ztąd pieniądze funduszowi publicznemu przekazane.

Koronowo dnia 23. Grudnia 1825. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Stedbrief.

Der Pachter Michael Jalindki, zuleht in Galenzewo wohnhaft, hat sich durch Flucht der Bellstreckung einer gegen densselben erkannten dreimonatlichen Gefängenißstrafe entzogen. Das Signalement des Flüchtlings kann nicht mitgetheilt werden. Es wird indes bemerkt, daß derselbe Ansgangs April v. J. im Dorfe Biskupin Domainen-Amts Inin sich aufhielt, sodann Pächter in Galenzewo Domainen = Amts Anszewo war, und seine Frau unterm 23. November v. J. schriftlich angezeigt, er wäre nach Berslin gereiset.

Sammtliche resp. Civil = und Militair= Behörden werden ergebenst ersucht, den 2c. Jalinöfi, sobald er sich betreten läßt, sofort zu arretiren, und an das unterszeichnete Inquisitoriat abliefern zu lassen.

Koronowo ben 5. Januar 1826. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. List gończy.

Michał Jaliński dzierzawca na ostatku w Gałęzewie mieszkaiąc, uszedł wykonaniu na nim kary trzymiesięcznego więzienia. Rysopis zbiegłego nie może bydź dołączonym; przytacza się iednak, iż on w końcu miesiąca Kwietnia r. z. bawił się we wsi Biskupin Ekonomii Zuina położoney, następnie był dzierzawcą w Gałęzewie wsi w Ekonomii Ryszewskiey sytuowaney. Małżonka iego doniosła pod dniem 23. Listopada r. z. na piśmie, iż wyiechał do Berlina.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy, iżby zbiegłego śledzić, go w razie zdybania przyaresztować i podpisanemu Inkwizytoryatowi dostawić zechciały.

Król. Pruski Inkwizytorya:

20 Stahre von achter Electoral-Race Sachfischer Lohmner Abstammung stehen beim Dominio Smolice zu verfaufen.

Diejenigen, benen an Anschaffung einer reinen und Constante-Nace liegt, können sich aus der daselbst besindlichen Controlle über die Abstammung, sowohl mutter-licher als väterlicher Seits überzeigen, und sich badurch von der Neinheit des Bluts versichern.

20 baranów czystey elektoralney rasy z Saskiey Lomenskiey trzody pochodzących są do sprzedania w owczarni Smolickiey. Ten komu na nabyciu baranów z czystey krwi i stałey rasy zależy, może się o pochodzeniu onych z istniejącego rodu zapewnić.

Gefalzener Hausenfisch ober die fogenannte Wenfinna von sehr guter Gattung, auch wieder sehr schonen fließenden Caviar hat erhalten Simon Sieflieschin, Breslauerstraße.

# Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>18. Januar                              |                                                                                       | Freitag den<br>20. Januar                  |                                                      | Montag den 3       |                                        |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                     | vou                                                     | bis<br>attragr.pf                                                                     | von:<br>Mergerof.                          | bis<br>Mitigr.pf.                                    | von<br>Mierfge.pf. | Die<br>Mr.fgr.pf.                      |
| Weiten der Scheffel | - 16 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 25 -<br>- 8 -<br>- 20 - | -   17   6<br> -   12   -<br> -   21   4<br> -   27   6<br> -   10   -<br> -   21   4 | - 16 - 10 - 17 6 - 25 - 8 - 20 - 20 - 2 25 | - 17<br>- 11 4<br>- 20<br>- 27 6<br>- 10 -<br>- 21 4 | 1                  | - 22 6<br>- 27 6<br>- 10 -<br>- 22 - 1 |